# Intelligend = Blatt

für ben

## Bezirk der Koniglichen Regierung zu Danzig.

Rönigl. Provinzial-Intelligeng. Comtoit im Poft. Lotal, Gingang Plangengaffe Aro. 385.

Ro. 289. Mittwoch, den 9. Dezember 1840.

#### Angemeldete Fremde.

Angekommen den 7. und 8. Dezember 1840.

Herr Raufmann Brune aus Berlin, Herr Criminal-Affessor Joch nebst Familie aus Schibelbein, log. im engt. Hause. Herr Kaufmann Franzmarn aus Berlin, Herr Dekonom Engler nebst Familie aus Pogutken, log. im Hotel de Verlin.

#### Bekanntmachungen.

Aufforderung zur Wohlthätigkeit.

Auch in diesem Jahre sind wir genöthigt uns an die wohlbekannte thätige Menschenliebe unserer verehrten Mitbürger mit der ergebenen Witte zu wenden, uns wiederum mit Beiträgen, zum Ankauf und zur Verabreichung von Vremmaterialien an die Stadtarmen für den bevorstehenden Winter, geneigtest unterstützen zu wollen. Es wird zu diesem Zweck eine Haus-Colleste in der zweiten Hälfte des lausenden Monats von Mitgliedern des Vereins abgehalten werden, die wir demnach auf das Angelegentlichste empfehten, und werden wir in der Voranössetzung einer reichlichen Einnahme, schon in diesem Monate mehrere Tansend Portionen Torf an die Atzmen verabreichen.

Mehr als 1200 Familien bedürfen einer folchen Beihülfe an Brennmaterial, weil sie sich bei der Theurung dieses so unentbehrlichen Artikels durch eigene Anstrengung nicht ausreichend zu versorgen im Stande sind, und die Mitglieder unseres

Bereins, welche abwechseind bie Wohnungen der Nothleibenben befuchen, haben tialiche Gelegenheit zur Neberzengung bon ber Wichtigkeit Diefer Unterftukung, ba ber Rrante nicht genefen fann, wenn ihm, neben ber ärztlichen Sillfe, nicht auch die erforderliche Barme zu Theil wird, ja felbst ter arbeitsfähige und gefunde Ernährer einer gablreichen Familie, oder die ruffige Sausmutter, welche in frater Abendzeit ober in den frühften Morgenftunden gerne arbeiten wollen, oft ben briidenbffen Mangel an ber Fenerung leiben, ohne melde ihre Thatigfeit finft, und ihre Bande ere ffarreng Sebe Enthehrung wird burch bie Ralte fdywerer und wie im Binter immer Die Bartefte Zeit für den Armen ift, kann gerade bei biefer Ausgabe, gut beren Befireitung wir gang auf ben milden Ginn unferer Mitburger angewiesen find, nur im Bufammenfluß freundlicher Spenden und in dem Beftreben der möglichft nütlichen Bermendung ermuthigen. Wer wollte fein Berg Diefer Bitte verschließen, und felbit burch Gottes Geegen gegen jede Strenge ber Witterung gefchufft, nicht auch bie Erquidung eines warmen Bimmers, in ben falten Mintertagen für ben Urmen bereiten helfen?

Danzig, den 3. Dezember 1840.

Der Wohlthätigfeite = Berein:

Wegen nothwendiger Reparaturen wird die Rubbrude am Mittmod, ten 9. d. M., gesperer werden:

Danzig, ben 5. Dezember 1840.

Roniglich Preußisches Gouvernement. Roniglich Preuß. Polizei-Directorium. Gr. v Sulfen, v. Claufewig. Oberst und Kommandant.

#### AVERTISSEMENTS.

3. Daß der Raufmann Wolff Sablong von bier mit feiner verlobten Brant Edeline Meyer aus Danzig zufolge des vor dem Königlichen Land: und Stadte Gerichte ju Danzig unterm 23. October c. abgeschloffenen Bertrages, Die Gemeinichaft ber Guter und des Erwerbes in der einzugehenden Che ausgeschloffen haben. mird hiedurch zur Kenntniß bes Publitums gebracht.

Marienburg, den 11. November 1840.

#### Königliches Landgericht:

Bur bffentlichen Ausbietung ter jur Straffen-Pflafferung für bas nadifte Sahr erforderlichen 39 Achtel große, von 6 bis 9 Boll und 24 Achtel fleine Steine pon 4 bis 6 Zoll, steht auf

Donnerstag, ben 17. b. D., Bormittage 11 Uhr, au Rathbaufe bor bem Beren Calculator Rindfleifch ein Termin au. Die Liefe rungsbedingungen konnen täglich eingefeben merten:

Danzig, ben 5. Dezember 1840:

Die flädtische Bau-Deputation

Der Bebarf an Brenne, Erleuchtunges und Gebreibematerialien für bie Safen-Polizei-Bache zu Renfahrwaffer pro 1841, foll an den Mindestfordernden gur Lieferung in Entreprise ausgeihan werden, hiezu fieht auf den 15. Dezember a. c., Bormittage 11 Uhr,

un Bureau der unterzeichneten Berwaltung Termin au. Weichselmunde, den 5. Dezember 1840.

Königl. Garnison, Berwaltung.

Die Lieferung der Schuhe für Die Zöglinge ungeres Inffituts foll, vom 1.

Samuer f. J. ab, an den Mindeftfordernden überlaffen werden.

Wir haben hiezu einen Termin auf ben 11. Dezember Nachmittags um 4 Uhr in dem Locale des Infiituts angesest, und fordern wir alle Diejenigen Schuhmacher, Meifter auf, welche Diefe Lieferung gut itbernehmen beabfichtigen, gu Diefem Termine ju erfcheinen. - Der Zuschlag kann fofort an ben Mindeftfordernden gefcheben.

Die Bedingungen der Lieferung find bei dem Inspector Beren 21 dam, von

beute ab einzusehen.

Danzig, Den 2. Dezember 1840.

Die Borfieher des Sponde und Maifenhauses. Eggert, Milzewern, Foding.

#### is the first and the second of the second of the late.

7. Hente Morgen um 21/4 Uhr entschlief fanft zu einem beffern Erwachen meine innig geliebte alteste Tochter nach zehnwöchentlichen schweren aber fromm erduldeten Leiden, Wilhelmine Johanne Pauline Wolff, in einem Alter von 24 Jahren, an den Folgen eines Herzübels. - Diefe Anzeige widme ich in tiefer Betrilbniß meinen Freunden und Berwandten mit Der Bitte um ftille Theilnahme. Jenkau, den 5. Dezember 1840. Berwittmete Calculator 2Bolff,

geb. Münnig.

#### m sammas den ty nzeigen.

Dem verehrlichen Publiko zeige ich hiemit ergebenft an, baß ich bie Tuche handlung meines perflorbenen Mannes bis auf unbestimmte Zeit fortsetzen werde, um ben Ausverkauf Des Lagers zu berabgesetzten Preisen zu bewerkstelligen, baber ich um die Fortsetzung des meinem Manne bewiesenen Bertrauens und Wohlwollens augelegentlich bitte, und meinerseits alles aufhieten werde, um die resp. Herren Räufer in jeder Beziehung zufrieden zu stellen. Mein Tuchladen ift von beure ab Juliane Erneftine verm. Stobop, geb. Jarde.

Danzig, ben 7. Dezember 1840. Machdem ich mich als felbstiffanbiger, im Examen und bei guten Zeugniffen vollkommen gut bestandener Schornsteinfegermeister am hiesigen Orte etablirt, und auch Das Reinigen der Schornfteine der mit Der verwittweten Frau Sorn contrabirten geehrten Grundftudblefiger Danzige und beren Umgegend, um beren fernere Gunftübertragung ich bitte, übernommen habe, fo halte ich es für meine Pflicht: mich dem hochgeachteten Publikum auf das Angelegentlichste zur Nebertragung von Schoin-

fteinreinigungen gang ergebenft zu empfehlen.

Her die Prosession erternt und mehrere Jahre als Gehilfe gearbeitet, habe ich durch streng moralischen Lebenswandel, überall diejenige Achtung erworben, welche ich aus diesem Grunde und meiner stets gewohnten prompten Leistungen halber, wohl zu verdienen mir schmeichele. Wer mir daher im Publikum Sein gütiges Zutranen zu schenken sich entschließen möchte, den bitte ich: sich gewogenst Kassubschen Markt N 966. zu jeder Tageszeit metten zu wollen, und werde ich durch thätige Mitwirkung und Veaussichtigung meiner Atbeiter, mir des gehofften Vertrauens, unter billiger Contrahirung für immer würdig zeigen.

Julius Münt, Chornsteinfegermeister.

10. The British Residents of Danzig and Neighbourhood

are invited to meet at the Consulate on Friday 11th instant at 11 o'clock Forenoon.

British Consulate 8th December 1840.

11. Die Mette Bortefung zum Besten der Klein-Kinder-Bewahr-Ausstalten wird Somnabend den 12. Dezember, Abends um 6 Uhr, im Hotel de Berlin statt-finden: Historischer Bortrag des Herrn Direktors Dr. Loschin. Ein Villet zu dieser Borlefung kostet 10 Silbergroschen.

12. 3wei gesunde starke Arbeilopferde werden zu kaufen gesucht Schmies degasse As 279.

#### 13. Kunst - Verein.

Nach den Bestimmungen unseres Statutes, so wie der mit uns verbundenen Bereine, sindet alle zwei Jahre eine Ausstellung statt, und demzusolge die nächste im Jahre 1841. Nach den Beschlüssen der diesjährigen, in Berlin abgehaltenen Conferenz sämmtlicher Bereine eröffnet Danzis die Reihe und muß demnach die Runstausstellung von 1841 bereits in den legten Tagen des nächsten Dezembers beginnen. Da der Besuch nur gegen die neu auszutheilenden Eintrittskarren gestattet ist, so ersuchen wir die resp. Mitglieder des Kunst-Vereins, die seiter norhmendige Einziehung der Beiträge sur 1841 durch gefälligst prompte Verichtigung zu besorderns

Zugleich fordern wir die am Orte sich aufhaltenden Künstler auf, etwanige für die Ausstellung bestimmte Kunstwerke bei dem mitunterzeichneten Simpson, täge lich von 9 bis 10 Uhr Morgens, bis spätestens den 15. December anzumelden.

Danzig, den 29. November 1840.

Der Vorstand des Kunst-Vereines zu Danzig. John Simpson. Raudt. Zernecke I.

Einem geehrten Publikum zeige ich hiemit au, bag ich eine Linit. Da- A fchine eingerichtet habe, auf welcher jede beliebige Linitung ju handlungebuchern, Liften ic. ic. fauber und zu billigen Preifen angefertigt wird.

Auch werden auf einer bazu eingerichteten Maschiene in Blei jede beliebige Corte Bücher, Die in Schulen jum Schreiben gebraucht werden linfirt. Diefe zweckmäßige Ginrichtung fann ich ihrer Billigfeit besonders empfehlen, ba den Rindern durch diefe limirte Bucher viel Zeit erfpart wird, bas Seft burch Die gleichmäßigen Linien an Sanberkeit gewinnt, und ber Ertrag bafür nicht fo viel beträgt als bas Rind an Bleifebern verbrauchen würde.

Den geehrten Eltern und Lehrern ersucht biefe Anzeige zu beachten

Guffav Lorwein, Schreibelehrer.

Es ift ein Lager von limirten und untiniirten handlungebuchern, fo wie iniirte Schreibehefte jeder Art vorräthig in unferer Papierhandlung Seil. Geifi-Lorwein & Schacht. ₩ gaffe Nº 995. वैस्टिल्लेल्लिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्

Wer eine rechtmäßige Forderung an den Nachlaß des verfforbenen Gutes befigers und Fabrifanten herrn &. A. Brofchti in Scharfenort zu haben glaubt, wolle dieselbe binnen 14 Tagen unter Beifügung der Beweisstlicke anmelden, beim Schulte, Executor=Testamenti.

Beil. Geiftgaffe Do. 959. Danzig, den 1. Dezember 1840.

Wohnungs : Gesuch.

Bu Offern f. J. wird auf Neugarten eine anständig decorirte Gelegenheit, von 16. 2 aneinanderhängenden Bimmern, einer heizbaren Bedientenftube, Solzgelaß, Stale iung auf 3 Pfeide, Futterboden, fowie Gintritt in den Garten gu miethen gewünscht. Adressen unter v. W. mit Angabe des jährlichen Miethzinses, wird das Königl. Intelligenz Comtoir entgegen nehmen.

ewerbeverein.

Seute Mittwoch den 9. 4-6 Uhr technische Chemie, 6-7 Uhr Bücherwechsel, 17. 7-8 Uhr Bortrag über Gewerbefreiheit und Gewerbeordnung.

- Ein junger Lehrer wünscht in einigen resp. Familien in den Glementarwiffeufchaften und in den Unfangsgründen des Pianofortespiels unter billigen Bedingungen Unterricht zu ertheilen. Bugleich wurde er gern als hilfslehrer in irgend einem Zweige bes Glementar-Unterrichts bei einer hiefigen Schule engagirt fein. Das Rähere darüber Goldschmiedegaffe Ne 1099. eine Treppe hoch.
- Altsftädtschen Graben No. 1295 , der Rathlergaffe gerade gegenüber, ift eine Answahl der neueften Wintermutzen, fo wie Putz- und Negligeshauben in neuefter Form vorräthig; auch werden daselbit Bestellungen auf alle Arten Putgegenftande angenommen, und aufs Schnellfte und Pünftlichfte ausgeführt; auch werden dafelbit feidene Rleider, Tücher, Shawls 2c., dergl. von Mouffelin de Laine und andern feinen Stoffen, aufs Schönfte gewaschen.

20. Es ift das 1/4 Loos No. 5106. C. gur 5ten Maffe 82ften Lotterte, morauf 200 Rible. gefallen, beribren gegangen. Der Gewinn wird mir bekannten rechtmäßigen Gigenthumer ausgezahlt werben. Bioder

Danzig, ben & Dezember 1840. Unter - Einnehmen

Opern-Verein. 21.

Die erste Aufführung des Opern-Vereins (Oberon von C. M. v. Weber) findet morgen, Donnerstag, den 19. d. M., Abends 6 Uhr, im Saale des Herrn Reichel statt. F. W. Markull.

Beil. Geifigaffe N 1009., Connenseite, find anftandige meublirfe Bimmer, Rüche, welche fich zum Geschäft eignen zu vermiethen. I Dubend neue Robrstüble.

eine Sanslaterne zu verfaufen.

30.

23. Ein Stild Biefenland, Abagbenfrei, von der Stadt kommend rechts por bem werderschen Thore am Steindamm gelegen, ift and freier Sand zu verkaufen. Ande funft beim Stellmachermeifter Sobr, porftädtschen Graben.

Mengarten ift ein schones Grundflick mit Gatten aus freier Sand gu verfaufen; aber nicht burch Unterhandler. Abreffen von Liebhabern erbittet man unter X. Z.

25. Wer eine Stube mit Seitenkabinet nebft Ruche und Bubehor an rubige Bewohner zu Offern 1841 vermiethen will, beliebe feine Abreffe Schmiebegaffe Me 101., eine Treppe boch, abzureichen.

Sich habe auf bem Kischmarkt ein Speisehaus etabliet AZ 1609., und bitte 26. um güfigen Zuspruch und werde prompte Bedienung leiften, Rölder.

Es wunfct ein gebitdetes Madchen Befehäftigung im Schneibern u. Naben aufferhalb wie in der Stadt. Raberes am Leegenthor i. b. Mottlauergaffe Ro. 298.

#### 

Beil. Geiftgaffe Ro. 782. ift ein meublittes Bimmet gu vermiethen. 28.

29. Mattenbuden Ro. 269. ift ein anftändig meublirtes Zimmer mit Befoffigung, heizung und Bedienung an herren vom Militair oder Civil monatlich ju vermiethen und gleich zu beziehen.

#### U u c t i o n.

1 0 n

Pariser Kupferstichen und Lithographien.

Dienstag den 15. und Mittwoch den 16. December 1840 um 10 Uhr Morgens wird der unterzeichnete Mäfler im Artushofe durch öffentliche Anction an ben Deifebietenden gegen bagre Bezahlung in Preuffifch Courant verfaufen:

Eine Sammlung Parifer Aupferffiche und Lithographien, enthaltend; Sistorische Scenen, Landschaften, Portraits berühmter Personen, Borzeichnungen u. f. w.

Die refp. Räufer werden erfucht fich zur beftimmten Zeit gahlreich einzufinden.

Batenti. Gottl. Mever.

#### Sachen ju vertaufen in Dangtg. Mobilia ober bewegliche Sachen.

Ginem refp. Publico offerire ich in Rudficht bes zur Beihnachtszeit etwa eintretenden Bedarfd eine Parthie großer fmpen. Roffenen, welche ich in Faffern 133/3 Rthlr. und ausgewogen a 14 Rthlr. pro Am verlaufe. J. G. Amort.

32. Durch Benugung der im Laufe des Gerbfies fattgefundenen gunftigen Sandels-Conjuncturen ift es mir gelungen, mein Lager von Colonial- und Material. Waaren gut und billig zu affortiren, fo daß ich die Berficherung geben darf, andermarts gestellte billige Preise für jede Waare um fo eber bewilligen zu konnen, Da ich Directe Begiehungen von den billigften Sandelsplagen machte.

Ich empfehle bemnach sowohl in Parthien wie vereinzelt: Buder in preiswürdis ger Maare nach hiefigen Fabridpreifen, Raffee in allen gangbaren Gattungen, Reif, Pfeffer, Piment und feine Gewürze, suffe und bittere Mandeln in Faffern und Ge-

tonen, Corinthen, Feigen, Pringesmandeln, Traubenrofienen, Succade ze

Ferner: Mudeln ital. Maccaroni, feines Provence= u. frisches Mohnol, Kapern, Dampf-Chocolade gu Fabrifpreisen, ein Quantum Tafelbouillon zu civitem Preise bei Garantie guter Qualität, fo wie auch befte mont. Pflaumen in Tonnen, gefchälte Aepfel 20., vorzüglich fette holl. Sufimilch u. edamer Rafe, Rabfiau in 1/1 Tonnen u. einzelnen Fischen, Stockfische in 3 Sorten, holl. Geeringe befter Gute in 1/1 u. Tonnen, und zu den jeist bestehenden billigsten Preifen, großberger Seeringe in 1/4. 3. 3. Mmort, Langgaffe M 61. 1/2 u. 1/4 Tonnen:

Die erwarteten Sendungen Englischer, Sächsischer, Böh. mischer und Berliner fein decorirter und vergoldeter Porzellane, in pracht- und geschmackvollen Thee-Gervicen, Dejeneur, Labarets mit kleinen Deffertiellern, Cons fect-Schaafen, Ruchentellern, Brodforben, Flacons, Blumen- und Frucht-Bafen, Schreibzengen, aller Arten Figuren und Thieren, ungahligen nerten Nipp-Sachen u. f. w. bestehend, ferner Rriftallglassachen in den neuesten Farben und eine reiche Auswahl bronzener Aronleuchter, mit matten und geschliffenen weißen und conteur ten Schaalen oder reichen Glasbehängen, find jetzt eingegangen und fieben gur ge-G. C. Bingler. fälligen Anficht und Auswahl bei mir bereit.

Seit. Geiftgaffe Ne 924. ift eine Bude, jum fommenden Weihnachtemark zu benutzen, zu verkaufent.

# 35. Eine Parthie Seidenwaaren zu herabgesetzten Preisen empsiehtt Adolph Login.

36. Spiel=Karten aus der Fabrif des Herrn C. Pfeiffer in Berlin, jetzt ein verbeffertes vorzügliches Fabrifat, sind zu nachstehenden Preisen vorräthig bei W. F. Burau, Langgasse No 404.

Feine Whiftfarten a 15, 14 und 121/2 Ggr.

2 L'hombre a 13 Ggr.
25 Ggr.
26 Diquet a 6 Ggr.

Deutsche Karten a 8 und 6 Sgr. pro Spiel.

37. Eine Parthie Mousselin de Laine-Shawis u. wollene Tücher empfiehlt um damit zu ränmen zu äußerst billigen Preisen die Puh- und Modewaaren-Handlung von

Mar Schweiter, Langgaffe No. 378.

38. Trockenes klein gehanenes eichenes Holz in ganzen, halben u. viertel Klaftern a 5 Mthir. 20 Sgr. pro Klafter frei vor des Käufers Thüre, so wie acht brückscher Torf, der vorzüglich trocken ist und keinen üblen Geruch giebt empfiehlt F. 28. Parden de, Tischlergasse No. 625.

39. Gesunde frische Blut-Egel sind siets bei mir zu haben, und verkaufe Große das Schock 4 Rthir., das Stück 21/2 Sgr.

Mittel = = 31/2 = = = 2 Rleine = = 21/2 = = = 11/2

Bemerke, daß die Herren Apotheker, nach 8-tägiger Bestellung, die Waare frisch aus den Leich erhalten; im kleinen Berkauf nuß jedesmal eine Bescheinigung vom Arzt mitgeschiekt werden.

E. H. Gehrke,

Kassubschen Martt No. 83?.

40. Spanische reise große Weintrauben, blaue große Muskattrauben-Rossnen, mal. und singrnaer Feigen, Prinzesmandeln, Catharinen-Pflaumen, Succade, Nanteser Sardinen in Blechdosen, ital. große Macaronen, Jamaica-Rum die Vouteille 10 Sgr., Apfelsinen und mal. Citronen zu 1 Sgr. bis 1½ Sgr., hundertweise billiger, sind zu haben bei Janken, Gerbergasse No. 63.

41. Petersiliengasse, in der Leinwandhandlung, sind Filzschuhe zu auffallend billigen Preisen zu haben.

42. Ein Umhängepels von besten Schuppen und mit fast neuem blauem Tuche, ift zu verkaufen Langgasse No. 528., zwei Treppen boch.

Beilage.

## Beilage zum Danziger Intelligenz-Blaft.

Do. 289. Mittwoch, den 9. Dezember 1840.

43. Aechte Schnur-Boas, 4 Ellen lange die 15 Rthlr. gefostet haben sind nitr in Commission gegeben worden a 71/2 Rthlr. zu verkaufen.

44. Auch gefütterte Damenhandschuhe a 5 Sgr. und Herrenhandschuhe a 6 Sgr. a Paar empfiehlt L. J. Goldberg, Breitenthor No. 1925.

45. Bon den so schnell vergriffenen seinen Tuchbeinkleidern a 3 und 31% Riblr., neueste Berliner Wintermußen a 25 Sgr., so wie alle Gattungen fauber gefertigte Herren-Garderobe empfiehlt wiederum B. Kokosky, ersten Damm No. 1129.

Occident de la Bester Portwein ist Hundegasse No. 241., die einzelne Fla- A sche a 20 Sgr., das Dutzend a 6 Rthlr., käuflich zu haben.

47. Wollene Fußtepvichzeuge, Sopha-Teppiche und Carpets, (Bettepiche) so wie Schaf- und Pferdedecken empfiehlt in der größten Auswahl zu billigen Preisen Ferd. Nie se, Langgasse No. 525.

48. Ein Paar große hellbraune Arbeith Pferde stehen Pfesserstadt No.

49. Fild-Schuhe in allen Großen, sind zu den bekannten sehr billigen Preiseu zu haben bei 3. B. Dertell, Damm No. 1116.

#### Shiffs, Rapport,

Den 5. Dezembet angekommen. 3. S. Gregorius — die Braut — Plymouth — Ballaft. Rheederei. Wind M. S. W.

Den 6. Dezember angekommen. 3. D. Lutte — Gneisenau — Hamburg — Stückgut. Ordre.

Mind 23.

Den 7. Dezember angekommen. L. Lorentsen — Elise Withelmine — Bergen — heeringe. Bende & Co. F. J. Schmidt — Elisabeth — Stettin — heeringe. Rheederei. D. B. Albrecht — London — diu. Catern. N. P. Clausen — Amsterdam — Getreibe.

Mind G. D.

### Getreidemarkt zu Danzig, vom 4. bis incl. 7. Dezember 1840.

1. Aus bem Baffer: Die Laft zu 60 Scheffel, find 135% Laften Getreide überhaupt zu Kauf gestellt worden. Davon 104% Lasten unverkauft und — Last gespeichert.

|                             | Weizen. | Rog<br>zum<br>Verbauch. | 3um | Leinsaat.                   | ·Hafer. | Erbsen. |
|-----------------------------|---------|-------------------------|-----|-----------------------------|---------|---------|
| I. Bertauft   Laffen:       | 15      |                         |     | -                           | /       | 17 =    |
| Gewicht,Pfd.                | 129     |                         |     |                             | -       | colory  |
| Preis, Michle.              | 130     |                         | -   | _                           | -       | 70—73   |
| 2. Unverfauft Laften :      | 342     |                         | -   | 6875                        | m m     | 2 t     |
| 11. Vom Lande: s.Schfl.Sgr. | 58      | 34                      |     | Gerste.<br>gr. 27<br>kl. 24 | 40      | 37      |

Thorn find paffirt vom 28. November bis incl. 4. Dezember 1840 und nach Dangig bestimmt:

42 Laft 20 Scheffel Beigen.

19 Laft 38 Scheffel Roggen.